## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 29. Donnerstag, den 3. Februar 1848.

Ungekommene gremde vom 1. gebruar.

Die frn. Raufl. Ruffat aus Gnefen, Bolffiohn und Meger aus Deuftabt 6. D., I. im Gidfrang; Die Grn. Guteb. v. Lipefi aus Ludom, v Bielingfi aus Saroblawice, v. Geganiecti aus Jantowice, Graf Plater aus Broniamy, 1. im Bagar; Sr Guteb. Babel aus Santendorf, I. in 3 Lilien; Sr. Guteb. Bielicgeny und Sr. Detonom Alter aus Rornotn, Sr. Schuhmachermftr. Bohrig aus Jaftrom, Sr. Gaftwirth Geiler und die Brn. Raufl. Lohmann aus Liffa, Urbach aus Bullichau, I, im Horel de Pologne; Die frn. Rauft Beifig aus Breslau, Wieting aus Bres men, Edrober aus Berlin, fr. pratt. Urgt Dr. Lowenthal aus Camoczon, Frau Rommerzienrathin v. Cholz aus Grat, Die grn. Guteb. Baron v. Dunchhofen aus Berlin, b. Suchorgewofi und b. Sofolnicfi aus Bigemborg, b. Digegalefi aus Miebaplific, I. in Laut's Hotel de Rome; fr. Guteb. Jacloweti aus Micanfiemo, Dr. Reftor Mave aus Camter, I. im Hotel de Dresde; Die frn. Guteb. Sanfeler aus Cuftrin, p. Suchorgewofi aus Zarnomo, Rrau Guteb. b. Berometa aus Grobgifgto, I. im fchwargen Abler; Sr. Sattlermeifter Belfe und Die frn, Sandelel. Rosenthal aus Ruczymol, Rorach aus Rafwig, I. in 3 Rronen; fr. Partifulier Marbon aus Rufiborg, Br. Safpetter Rang aus Gniemfomo, Die Brn. Guteb. . Branflanowell aus Biategun, v. Dtocff aus Chwelibogowo, I. im Hotel de Baviere: fr. Burger Buffe aus Gras, I. im weißen Abler; Die frn. Guteb. D. Dielecti aus Sciborge, v. Biernacti aus Bablino, fr. Probft Dietrofzewefi aus Bentiden, Gr. Birthichafte : Infpettor Bedinger aus Broop, fr. Raufin. Rabbig aus Stettin, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Brn. Rauff. Bander aus Cho. bziefen, Banber aus Gembis, Cohn aus Czarnifau, Citron aus Wittowo, Sabineti aus Borein, Sr. Deffillateur Pflaum aus Gantompel, I. im Gidborn; Sr. Der fonom b. Galfoweti aus Smolet, die frn. Guteb. Blodau aus Biergoce, v. Rets canneli aus Bruntemo, I. im Hotel de Berlin; Gr. Probft Kamiecti aus Dbrancto. I, im Hôlel de Paris.

Der Rittergutebeliger Unton Guffap au Gorgewe, Rreis Bagrowiec, und bas Rraulein Unna Gugenia v. Emiflineta gu Bojen, haben mittelft Chevertrages vom 21. Januar 1848 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Rennt= niß gebracht mirb.

Pojen, am 24. Januar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht. 3meite Ubtheilung.

2) Boitralladung. Ueber bas Ber= mogen ber Doeramtmann Saafefden Ches leute ju Lifchfowo, ift auf Undringen ibs rer Glaubiger burch bas Erfenntnig bes unterzeichneten Gerichte vom 13. Novem= ber 1846. der Ronfure eroffnet worden.

Bir haben einen Liquidations=Termin auf den 16. Rebruar 1848 Bormittags 10 Uhr bor bem herrn Rammergerichtes Affeffor Edneider anberaumt, und laden alle etwanigen unbefannten Glaubiger por, in demfelben perfonlich ober burch guläßige Bevollmachtigte gu erfcheinen und ihre Uniprude an die Ronturemaffe au liquidiren und nachzuweisen, mibris falls fie mit benfelben pracludirt und ih= nen beshalb gegen die Daffe und bie übrigen Creditoren ein ewiges Stillichmeis gen auferlegt werden wird.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Ur. Antoni Gustaw, dziedzic dóbr Gorzewa, w powiecie Wagrowieckim, i Ur. Anna Eugenia Cwiklińska, panna w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Stycznia 1848, wspóluość majatku i dorobku wyłączyli.

Ponań, dnia 24. Stycznia 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Zapozew edyktalny. Nad majatkiem Oberamtmana Haase i malżonki tegoż w Liszkowie, otworzono na wniosek ich wierzycieli przeż wyrok tutejszego Sądu z dnia 13. Li. stopada 1846 r. process konkursowy.

Wyznaczyliśmy termin likwidacyjny dnia 16. Lutego 1848 r. przed południem o godzinie 10. przed Ur. Assessorem Sądu Kamery Schneider i zapozywamy wszystkich wierzy. cieli w tymże terminie osobiście lub przez prawoważnych pełnomocników się zgłosić i pretensye swe do massy konkursowej likwidować i okazać, w przeciwnym razie z temiż wyłączeni beda i wieczne im w téj mierze milczenie przeciwko massie i drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Lobjene, ben 2. Oftober 1847. Lobzenica, d. Pazdziern. 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. 3) Mothwendiger Vertauf. Land, und Craotgericht ju

Das zu Dobra im Rreise But sub No. 8 belegene, den Erben der George und Elisabeth Kattnerschen Sheleuten gehörige Grundstud, abgeschaft auf 524 Athlr. 10 fgr 8 pf. zufolge der, nebst hypothes tenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tare, foll am 18. Mai 1848 Bormittags 11 Uhr an orz bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Folgende bem Aufenthalte nach unbe-

conver i walunkami w Recie;

ber Gottfried Rattner, ber Friedrich Rattner, werden hierzu bffentlich vorgelaben. Grag, ben 15. Januar 1848.

4) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Grab.

Das bem Bopciech Lifineti und ben Erben seiner Shefraa Lucia geb. Raczmazeet gehörige Grundstück sub No. 61. zu Reustadt b/p, avgeschäht auf 238 Atlr. 5 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tore, soll am 15 Mai 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gestichtsstelle subhassiet werden.

Grat, Den 16. Januar 1848.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko miejski w Grodzisku.

Nieruchomość w wsi Dobra powo Bukowskiego pod Nrem 8. położona, do sukcessorów po Wo ciechu i Elźbiecie małżonkach Kattner należąca, oszacowana na 524 tal, 10 sgr. 8 fenwedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Maja 1848 przed południem o godzinie 1 ttej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Następujące z pobytu niewiadome osoby, jako to:

Bogusław Kattner, Fryderyk Kattner, zapozywają się niniejszem publicznie. Grodzisk, dn. 15. Stycznia 1848.

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko miejski w Grodzisku.

Nieruchomość do Wojciecha Lisińskiego i sukcessorow żony jego Łucyi z domu Kaczmarek, należąca, pod Nrem 61. w Lwówku sytuowana, oszacowana na 238 tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Maja 1848 przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana. Grodzisk, dnia 16. Stycznia 1848.

5) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Wollstein.

Das ben Schuhmacher August und Johanne Eleonore Feistschen Eheleuten und bem abwesenden Immanuel Traugott Stein gehörige, sub No. 177. zu Wollsstein, Hoppothekenbuch No. 165. belegene Wohnhaus nebst Zubehör, abgeschäht auf 997 Athlr. 9 fgr. 2 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 19. Mai 1848 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Bollftein, ben 3. Januar 1848.

6) Die am 10. Oktober 1847 groß= jahrig gewordene Malke Kaufmann Jakusiel geborne Bittermann hat die eheliche Gutergemeinschaft mit bem Backer Leib Kaufmann Jakusiel in Gnesen durch gerichtliche Erklarung vom 15. Dezember 1847 ausgeschlossen.

Gnefen, den 22. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der Land = und Stadt = Gerichtes Sefretair Gotthilf Julius Muller und die Julie Milhelmine Bernecke, Tochter bes penfionirten Kreiß=Raffen-Rendanten Iohann Samuel Zernecke, beide hiefelbst wohnhaft, haben mittelst Chevertrages vom heutigen Tage die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Dom do szewca Augusta Feist i żony tegoż Joanny Eleonory, jako i do niewiadomego z pobytu Imanuela Bogufala Stein należący, pod Nrem 177. w Wolsztynic, a Nrem 165. księgi hypotecznéj położony, wraz z przyległościami oszacowany na 997 tal, 9 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Maja 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedanym.

Wolsztyn, dnia 3. Stycznia 1848.

ore Acidetic Paris

Dnia 10. Października 1847. doletność doszła Malke Kaufmann Jakusiel z domu Bittermann, wspólność majątku z piekarzem Leib Kaufmann Jakusiel z Gniezna przez deklaracyą sądową z dn. 15. Grudnia 1847. wyłączyła.

Gniezno, dnia 22. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Gotthilf Juliusz Mülaler, Sekretarz Sądu Ziemsko miejskiego i Julia Wilhelmina Zernecke, córka pensyonowanego kassyera powiatowego Jana Samuela Zernecke, oboje tu zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego

was hierburch gur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 15. Januar 1848.

wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Gniezno, d. 15. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Der Anecht Franz Przybylöfi und die Josepha Domisniczat zu Chaboto, haben vor Eingehung ber Ehe mittelst Vertrages vom 23. Nosvember 1847 die Gutergemeinschaft gesgenseitig ausgeschlossen, was hierdurch bffentlich bekannt gemacht wird.

Erzemefzno, den 12. Januar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Der Fleischermeister Gustav Knauer aus Bentschen und die unverehelichte Wildhelmine Seide aus Zinstowo, haben mitztelst Ehevertrages vom 8. November 1847 die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 9. Dezember 1847. Ronigl. Land und Stadtgericht,

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości,
że parobek Franciszek Przybylski
i Józefa Dominiczak w Chabsku przed
wnijściem w związki małżeńskie według układu z dnia 23. Listopada
1847. obostronnie wspólność majątku wyłączyli.

Trzemeszno, d. 12. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Gustaw Knauer rzeźnik z Zbąszynia i niezamężna Wilhelmina Seide z Cynskowa, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Listopada 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 9. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Der Tagearbeiter Balentin Murgynik aus Betiche und die unverehelichte Berouika Piterek daselbst, haben mittelst Shevertrages vom 22. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 24. Januar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht,

enior rendie Wh all -

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Walenty Murzynik, wyrobnik z Pszczewa i niezamężna Weronika Piterek stamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 24. Stycznia 1848. Król, Sąd Ziemsko-miejski. 11) Der Aderwirth Undreas Bopde aus Stomin und die Bittwe Franzista Mactowiaf geborne Bernasch, baben mitztelft Chevertrages vom 22. Januar c. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches bierdurch jur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften, am 25. Januar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznej, że gospodarz Andrzej Woyda z Słonina i Franciszka z Bernasckow owdowiała Mackowiak, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia r. b. wspólność ma atku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko miejski,

12) Der Gartnerwirth Undreas Konig aus Scharne und die Apollonia geborne Hartlieb aus Friedendorf, haben mittelft Ehevertrages vom 27. Dezember 1847 die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 29. Januar 1848.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że zagrodnik Andrzej Koenig z Potrzehowa i Apolonia urodz. Hartlieb z Friedendorfu, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Grudnia 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli

Wschowa, d. 29 Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

13) Der Andreas Zargoignobfi aus But und die Francieta geb. Wafowicz vers wittwete Morgnobto, haben mittelft Ches vertrages vom 19. Januar 1848 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, ben 27. Januar 1848.

Poda e się niniejszém do wiadomości publicznej, że Andrzej Targoszyński z Buku z Franciszką z Wąsowiczów owdowiałą Morzyńską, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia 1848 wspolność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dn. 27. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko miejski.

14) Bekanntmachung. In Saden Cobn c/a. Fabiid werden im Termine ben 11. Kebruar 1848 Bormittags um 9 Uhr in dem Auftione-Zimmer Ro. 16 von unferem Auftione-Kommiffarius Beidner verschiedene Kleidungsstude an

Obwieszczenie. W sprawie Cohn c/a. Fabisz będą w terminie dnia 11. Lutego 1848. przed południem o godzine gej w izbie aukcyjnej pod Nrem 16 przez naszego Kommissarza aukcyjnego Ur. Weidner rożne

ben Meifibietenben offentlich verlauft werden, wovon wir bas Publifum bier= von in Renntnif fegen.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

ubiory publicznie sprzedawane, o czém publiczność niniejszém uwiadamiamy.

Krotoszyn, d. 17. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

15) Steckbrief. Die Caroline separirte Comit Giejo, geborne Simon von hier, welche wegen schwerer torperlicher Berletzung rechtstraftig veruntheilt worben, hat sich von ihrem letzten Wohnsitze ber Stadt Berlin heimlich angeblich nach Modern oder hamburg entfernt.

Alle Militair = und Civil = Behorben werben baber ersucht, auf die Gieso, beren Signalement und fehlt, ju vigiliren und dieselbe im Betretungefalle an und per Transport abliefern ju laffen.

Pofen, ben 29. Januar 1848. Ronigliches Inquifitoriat:

List gończy. Karolina z domu Simon separowana małżonka Gieso, za ciężkie uszkodzenie cielesne prawomocnym wyrokiem ukarana, opuściła potajemnie ostatnie swoje pomieszkanie w Berlinie i podobno do miasta Mockern czyli do Hamburga się przeniosła.

Wzywamy przeto wszelkie władze wojskowe i cywilne, aby na separowaną Gieso, któréj rysopisu nie many, baczenie dawały i w razie przytrzymania do nas odstawić ją raczyły.

Poznan, dnia 29. Stycznia 1848. Królewski Inkwizytoryat.

16) Polizeiliche Bekanntmachung.

Da die An- und Abmeldungen der in Privathaufern einkehrenden Fremden feit einiger Zeit nicht regelmäßig und rechtzeitig eingehen, so wird den Einwohnern hiesiger Stadt die dieserhalb bestehende Borschrift:

nach welcher die Anmelbung der Fremden an dem Tage, an welchem fie eintreffen, oder sobald die Anstunft Abende erfolgt, bis spatestens 9 Uhr Bormittage am folgenden Tage im Polizei-Fremden Bureau erfolgen muß,

(Hierze eine Beiloge

Policyjne obwieszczenie.

Z przyczyny, że od i zameldowania w domach prywatnych stawających gości od niejakiego czasu nie regularnie i wcześnie dochodzą, zostaje mieszkańcom tutejszego miasta w tym względzie istniejący przepis:

podług którego zameldowanie obcych od dnia ich przybycia, albo jeżeli wieczorem przybędą, najpózniej drugiego dnia do oteż godziny przed południem w biórze policyjno-paszportowem nastąpić musi,

gur genauesten Befolgung in Erinnerung gebracht, mit bem Bemerken, bag bie Unterlassung ber rechtzeitigen Fremben= Un= und Abmelbungen nach den bestehens ben Borschriften mit einer Geldbufe von 10 Sgr. bis 50 Rthlr. oder verhaltnissmäßige Gefängnifstrafe, geahndet wers ben sollen.

Pofen, ben 25. Januar 1848. Ronigl. Polizei : Direttorium.

17) Bekanntmachung. Die in den Monaten April, Mai, Juni, Juli, August und September 1847 beklarirten und weber bis zum Verfalltage der gewährten Darlehne noch sechs Monate später bei der hiesigen städtischen Pfandleih. Anstalt eingelösten Pfander sollen im Termine den 27. April d. 3. in den Vormittagsstunden von 9 bis 12 Uhr auf dem Rathhause öffentlich verkauft werden.

Pofen, ben 20. Januar 1848.

which the rest of the state of the

stepic musi.

Der Dagiftrat.

ku najściślejszemu zachowaniu, z tém nadmieniemiem przypominamy: iż niewczesne zameldowania obcych podług istniejących przepisów karą pieniężną od 10 sgr. do 50 tal. lub stósowném więzieniem karane będą.

Poznań, dnia 25. Stycznia 1848.

Król, Dyrektoryum Policyi.

Obwieszczenie. W miesiącach Kwietniu, Maju, Czerwcu, Lipcu, Sierpniu i Wrześniu r. 1847. deklarowane fant,, ani w czasie do uiszczenia się z pożyczek wyznaczonym, ani też w sześciu miesiącach później w tutejszym miejskim domie zastawnym niewykupione, publicznie sprzedane będą w terminie d nia 27. Kwietnia r. b. w godzinach przedpołudniowych od 9tej do 12tej godziny, na ratuszu.

Poznań, dnia 20. Stycznia 1848, Magistrat.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

## M 29. Donnerftag, ben 3. Februar 1848.

18) Die am 1. Februar Bormittags 11 1 Uhr erfolgte gludliche Entbindung meiner lieben Frau von einem gefunden Anaben beehre ich mich Bermandten und Freunden ftatt besonderer Meldung ergebenft anzuzeigen.

Ricin, den 12. Februar 1847. 2. B. b. Lugow, Sauptmann u. Gutebefiger.

19) Die zweite Sinfonie-Svirée wird am Montage ben 7. Februar b. J. Abends 7 Uhr im hiefigen Logen - Saale stattfinden. Billits à 10 fgr find in den Buch- handlungen der Herren Mittler und Schert, sowie in der Conditorei des Herrn J. Prevosit im Bazar zu haben. Das Nahere besagen die Anschlagezettel.

Pofen, ben 31. Januar 1848.

Die Direttion bes Inftrumental : Mufit. Bereins.

20) Bir beabsichtigen die Theilung bes Rachlasses unseres Baters Peter v. Ko, suteti, Besitzere von Jantowo und zeigen bies seinen und unbefannten Glaubigern an. Jantowo bei Gnesen, ben 1. Jasnuar 1848.

Restor Rossutsti. Maria Sotolnicka. Severina Rossutska. Pelagia Rossutska. Casimir Gr. Sotolnicki als Chemann. Pozostalość ś. p. ojca naszego Piotra Koszutskiego dziedzica dobr Jankowa, chcemy między siebie podzielić. Donosiemy o tém niewiadomym nam jego wierzycielom.

Jankowo pod Gnieznem, dnia t. Stycznia 1848.
Nestor Koszutski.
Maria Sokolnicka.
Severyna Koszutska.
Pelagia Koszutska.
Kazimierz hr. Sokolnicki jako mąż.

21) Bon der hiefigen Stammbeerde gezüchtet, aus ber berühmten Burchenblatter Schäferei, find 25 Sprungbode, zweijahrig, zu verkaufen. Die Bolle zeichnet fich durch Dichtigkeit und Ausgeglichenheit aus und ift die heerde von erblichen Reantherten frei. Der Preis pro Stud I. Rlaffe ift 30, II. 15. und III. 10 Attr. Mieder Tichirne bei Gubrau, den 30. Januar 1848.

Das Wirthidafteamt. Schuberth.

22) Das ben v. Zalewsfischen Erben zugehörige, im Culmiden Rreise belegene Mittergut Cholewice soll aus freier hand verfauft werden. Daffelbe wird Johanni b. J. pachtlos und tann alsdann übergeben werden. Bei annehmbarem Gebote fteht ber sofortigen Abschließung bes Raufvertrages nichts im Wege. Kauflustigen ertheile ich auf portofreie Unfrage die nabere Austunft.

Lobfens im Großherzogthum Pofen, ben 26. Januar 1848.

Rabe, Juftig : Commiffar.

- 23) Dominium Dembno n/W. sprzedaje barany elektoralne czystéj krwi w cenie od 15 do 50 talarów. Posiadają wszelkie własności i wolne są od chorób dziedzicznych. Dembno, dnia 1. Lutego 1848.
- 24) Stenographie. Die Theilnahme fur die Stenographie hat fich so gesteigert, daß ich nachstens ben 2. Cursus, ju dem sich noch Theilnehmer melden tonnen, eröffnen werde. Das Nabere in der Buchhandlung von Gebr. Scherk ober bei mir. Schäfer, Feuerwerker u. geprft. Lehrer ber Stenographie.
  Schifferstraße im neuen Kleemannschen hause Parterre.
- 25) Borussia. Berficberungen gegen Feuersgefahr zu ben billigsten und zusgleich festen Pramiensagen werden burch ben unterzeichneten haupt. Agenten, wie ebenfalls durch ben Special allgenten herrn Simon Cohn, Gerberftrafe Nr. 43., angenommen und jede beliebige Ausfunft gratis ertheilt.

Benoni Rastel, Breite Strafe Dr. 22.

- 26) Eine Wiener Linitrmaschine, neuester Conftruktion, fur alle möglichen Arten von Linitrungen, sowie Zeichnungen von lithographischen, Buchdrucker, Schnells, bydraulischen und Satinir, Preffen und neuester Wiener Feuersprigen, verschiedener Größe, mit starkster Wirkung, im Preise von 60 bis 1600 Gulden C. M., liegen zur gefälligen Ansicht fur Kenner und Kaustiebhaber aus bei L. Metde, Bresslauer Straße Nr. 5., woselbst auch mit dem Agenten fur obige Gegenstände Rucksprache genommen werden kann.
- 27) Kapelusze słomiane, ryżowe i włosiane przyjmuje do prania Józefa Tomaszewska, na Berlińskiej ulicy Nr. 11.
- 28) Die Baderei St. Martin Rr. 64. ift vom 1. Upril ab ju vermiethen. Das Mabere beim Birth bafelbft.

direction of distances

- 29) Gine junge und gefunde, überhaupt in jeber Begiebung febr gu empfehlenbe Umme fann nachgewiesen werden Rleine Gerberftrage Dr. 99 /2. im Sinterhaufe bes Stellmachermeiftere Bablau, Parterre rechts.
- 30) Der Saustnecht Frang Thiel, ber 9 Monate in meinen Dienften mar, ift von heute ab daraus entlaffen worden. Dofen, den 1. Rebruar 1846. R Liffner, Buch = und Runfthanbler.
- 31) Gine anftanbige Wirthin, welche im Stande ift einer lanowirthichaftlichen Souehaltung vorzufieben und gleichzeitig Beauffichtigung in Pflege fleiner Rinder ju übernehmen, wird gegen Nachweis ibrer moralifchen Ruhrung fofort aufe ganb begehrt. Rabere Ausfunft ertheilt die Buchhandlung ber Gebr. Schert in Dofen, Martt Dr. 77.
- 32) Um Connabend ben 29ften v. Dte. hat fich ein herrenlofer fleiner fcmarger Bachtelhund im Bilda Fort eingefunden. Der Gigenthumer tann ihn bafelbft in Do. 97. abbolen laffen.
- Gine Genbung wirflich achten Limburger und frifden achten hollanbifden Gußmilchfafe, mehrere Gorten achten Duffelborfer Bein-Eftragon und fcbarfen Friedricheftabter Moftrich , frifde feinfte Gorte Rapern in Glafern, erhielt und verfauft billiaft Joh Jg. Meyer, Martt Dr. 86.
- 34) Dampfmafdinen = Raffee, vorzuglich fconfdmedent, ju 8, 9 und 10 far. bas Pfund gu 32 loth, taglich frifch gebrannt, in gangen, halben und viertel Pfund : Padeten empfiehlt 3. Appel, Bilhelmeftrage Poffeite Dr. 9.
- 35) Dampfmafdinen . Raffeebrennerei. Diefe Mafdine liefert ben Raffee im Bohlgeschmad viel beffer ale jede andere, wovon fich ein geehrtes Dus blitum ourch gefällige Berfuche überzeugen tann. Zaglich frifch gebrannt in gane gen, halben und viertel Pfurb Padeten gu 8, 9 und 10 far. bas Pfund gu 32 Loth ift biefer Raffee au baben bei

3. Appel, Bilhelmeftrafe, pofffeite Dr. 9.

36) Beften ruffifden Decco : Thee, à 2 Rthir. 10 fgr. bas Pfund, und große foftreiche Bitronen, bas Dugend 10 fgr., empfiehlt D. Baffermann, Bafferftrage Rr. 1.

37) Gefdafte, Cotal = Beranderung. Unfer Modemaaren : Lager baben wir beute von Martt 56. nach Martt 67., nebenan der Mittlerfchen Buchhand. lung, verlegt. Pofen, ben 1. Februar 1848.

hirfdfelb & Bongrowig.

- 38) Beften Berliner Dampf=Raffce offerirt billigft bie Material-Baaren-handlung von G. Drenftein, ber Poftuhr gegenüber.
- 39) Einen großen Transport vorzüglich schoner Georgie Baumwolle empfingen eben bireft aus hamburg, die wir jest zu febr billigen Preisen empfehlen. A. Paticher & Comp., Pofen, Branterstraße Rr. 19.
- 40) hodrothe fuße Deff. Upfelfinen wie auch frosifreie faftreiche Citronen ems pfehlen billigft 2. Pafider & Comp., Pofen, Bronterfrage Dr. 19.
- 41) Necht Italienische Rohrnudeln, bas Pfund mit 6 fgr., sowie auch beffe Meffinaer Citronen, 2 Rthir. 10 fgr. bas 100, ist zu haben in der Materialhandlung Breite Strafe Nr. 21. und in der Niederlage Friedrichesftraße Rr. 16 bei Isaac Reich, vis à vis der neuen Brobballe.
- 42) Mein mir, bem unterzeichneten hondelsmann Camuel heiman Pander, im Jahre 1834 ertheiltes Naturalisations. Patent ift mir abhanden gesommen und ersuche ich ben ehrlichen Finder, mir solches gegen ein angemeffenes honorar gutigst zustellen zu wollen. Posen, ben 1. Februar 1848.

  Samuel heiman Pander, Buttelftraffe Nr. 20.
- 43) Reisstrob. und Rogboar : Sute werden zu auffallend billigem Preise von bee unterzeichneten Puthandlung nach Berlin befordert, wie neu gewaschen und modere nifert. Demoiselles, die im Putmachen geubt find, finden dauernde Beschäftis gung. Auch werden Radchen, die Putarbeit erlernen wollen, gesucht.

  M. Elean, früher Gluck, Marttede Rr. 85. bei herrn Seidemann.
- 44) Meine neu erhaltene patentirte Dampftaffee Maschine fest mich in ben Stand, einem geehrten Publikum taglich friich gebrannten Dampfmaschinen-Kaffee in verschiedenen Qualitaten zu möglichft billigen Preisen zu offeriren. Auch tann jeber von mir getaufte Kaffee gegen ein billiges Berguten gebrannt merden.

M. Reid, Breslauer Strafe Dr. 14.